## Posener Intelligenz-Blatt.

## Montag, den 9. April 1827.

Angekommene Fremde vom 6. April 1827.

Herr Künstler Louis aus Paris, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Hr. Sind. inr. v. Giznki und Hr. Kandidat Burghard aus Breslau, I. in Mro. 143 Kuhnstorf; Hr. Erbherr Retz aus Gorzewo, Hr. Pächter Kiedrowski aus Strychowo, I. in Mro. 168 Wasserstraße; Hr. Gutsbesitzer Daleszynski aus Pomarzany, I. in Mro. 187 Wasserstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Storzewski aus Krittowo, Hr. Kaufmann Hübner aus Magdeburg, Hr. Commissair Wiese aus Viete, I. in Nro. 243 Wreslauerstraße; Hr. Commissair Briese aus Neudorf, Hr. Post Secretair Lutte aus Thorn, Hr. Destillateur Esan aus Elbing, I. in Nro. 136 Wilhelmestraße; Hr. Erbherr Sieraßewski aus Lulin, I. in Nro. 1 St. Martin.

Subhaftations = Patent.

Die im Posenschen Kreise belegene, den Müller Grüblerschen Erben gehörige Glusyner Wassermühle, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 4467 Athlr. und die Czapury-Mühlengrundstücke, welche auf 3122 Athlr. 11 Ggr. 4 Pf. gewürzbigt worden, sollen auf den Antrag der Mealgläubiger meistbietend verkauft werzben.

Hierzu haben wir einen nochmaligen Termin, und zwar zum Verkauf ber Glustener Mable auf ben 30 sten Juni 1827. Vormittags um 9 Uhr, und zum Verkauf ber Czapurp-Mablengrundstücke

Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny w Głuszynie Powiecie Poznańskim położony do Sukcessorów młynarza Grüblera należący, który podług taxy sądowey na 4467 tal. a grunt Czapury na 3122 Talar. 11 śgr. 4 fen. oszacowane zostały; na wniosek Wierzycieli realnych naywięcey daiącemu przedane bydź maią, do czego wyznaczyliśmy nowy termin i wprawdzie do przedaży młyna Głuszynskiego na dzień 30. Czerwca r. b. o godzinie gtey zrana, a do przedaży gruntów Czapury na dzień 30. Czerwca r. b. o Gzerwca r. b. o

auf ben 3often Juni 1827. Dor= mittage um 9 Uhr vor bem Land = Ge= richts = Referendarius Jeifet in unferm Gerichtoschloffe angesett, ju welchem wir. Raufluftige hiermit und mit bem Bemer= ten einladen, daß das Minimum bes Webotes 2000 Rible. betragt.

Der Zuschlug wird, wenn nicht recht= liche Sinderniffe eintreten, an ben Deift= bietenden erfolgen, und bie Bedingungen konnen taglich in unferer Registratur ein=

gefeben werden.

Pofen ben 9. Januar 1827. Konigl. Preug. Landgericht.

godzinie gtey zrana przed Referendaryuszem Jeisek w naszym Zamku sądowym, na które ochote kupna maiacych, z tém oznaymieniem wzy. wamy, iż naymnieysze licytum 2000 Tal. wynosi.

Przyderzenie naywięcey daiącemu ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, nastąpi; warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 9. Stycznia 1827. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Berpachtung.

Das ber Frau Thecla v. Pfarefa gugeborige, im Offrzefzowschen Rreife bele= gene Gut Janfow und Dougborow wird mit termino Johannis c. pachtles, und foll noch anderweit auf 3 Jahre offent= lich verpachtet werden.

Wir haben demnach por bem Serrn Landgerichtsrath Ruschke einen Licitations = Termin auf ben 8. Mai c. ans beraumt, und laben zahlungsfähige Pachtluftige ein, sich in bemfetben Bor= mittage um 9 Uhr auf bem Landgericht einzufinden.

Die Bedingungen werben im Termin bekannt gemacht werden.

Krotofdin den 12. Marg 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht. Wydzierzawienie.

Dobra Jakow i Donaborow w Powiecie Ostrzeszowskim położone, do Ur. Tekli Psarskiey należące, na Święty Jann r. b. z dzierzawy wychodzące, na trzy dalsze lata publicznie wydzierzawione bydź maią.

Wyznaczywszy przeto przed W. Sędzia Ruschke Termin licytacyiny na dzień 8. Maja r. b. wzywamy chęć dzierzawienia i zdolność zapłacenia maiących, aby się w terminie tym o godzinie 9. zrana w Sądzie tuteyszym stawili.

Warunki dzierzawy w terminie ogłoszone zostaną.

Krotoszyn d. 12. Marca 1827. Król. Pr. Sad Ziemiański.

Subhaftatione = Patent. Das in dem Dorfe Fratig Domainen= Umte Schonlanke unter Mro. 2 belegene,

Patent Subhastacyiny, Gościniec wieczysto dzierzawny w wśi Fratzig Ekonomii Trzciańskiey

bem Johann Splettstößer zugehörige Erbpachts-Krug-Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe
auf 218 Athlr. 10 sgr. gewürdigt worben ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Victungs-Termin ist auf den 12.
Juni d. J. Vormittags um 9 Uhr vor
dem Landgerichtsrath Mehler im LandGerichts-Gebäude angesetzt.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Schneidemuhl den 29. Januar 1827.

Koniglich = Preuf. Landgericht.

Publicandum.
Berschiedene abgepfändete Gegenstän=
be, worunter 16 Stud Rindvieh, 140
Stud Schaafe, 6 Schweine, 1 Britschke,
Pferdegeschirr, gute Möbeln u. f. w.,
sollen in termino ben 18. April c.
hier bffentlich meistbietend verkauft wers
ben.

Arzemeigno ben 28. Marg 1827. Ronigl. Preuß. Friedenagericht.

pod Nro. 2. położyny, do Jana Spletstoesser należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 218 Talar. 10 śgr. iest oceniony, na żądanie Wierzycieli publicznie naywięceydaiącemu sprzedaną bydź ma. Którym końcem termin licytacyiny na dzień 12. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9tey przed Sędzią Ziemiańskim Wnym Mehler w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie ieżeli prawne tego nie zaydą przeszkody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 29. Stycznia 1827. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

## Publicandum.

Rozmaite rzeczy zaymowane między któremi 16 sztuk bydła rogatego, 140 sztuk owiec, 16 świn, bryka, szory na konie nowe i piękne meble it. d. maią tu w terminie dnia 18. Kwietnia r. b. naywięcey daiącemu sprzedane, wdrodze publiczney licytacyi b. 12.

Trzemeszno d. 28. Marca 1827. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Dem mir von bem Konigl. Landges richte zu Gnesen ertheilten Auftrage gu Folge, werbe ich mehrere zu bem Rach-

W skutek udzielonego mi zleceniz przez Król. Sąd Ziemiański w Gnieznie będą rezmaite do pozostałości lasse ber Generalin Biribianna v. Fischer gehörigen Effecten, als: Bucher, Silbergeschirr, Pratiosen, Meubles, verschiedene Hausgerathe, Porcellain, Glafer, Aleidungsstücke, Weißzeng, Betzten und einen alten Kutschwagen, den 3. Mai c. um 9 Uhr zu Dzialnn, gezgen gleich baare Bezahlung meistbietend öffentlich verkaufen, welches hierdurch bekannt gemacht wird.

Gnefen ben 20. Marg 1827.

Jenerałowey Wirydyanny Fiszer należące rzeczy, iakoto: książki, śrebra, kosztowne rzeczy, meble rozmaite domowe sprzęty, porcellanę,
szkło, suknie, bieliznę, pościel i
stary powóz, dnia 3. Maja r. b.
zrana w Działyniu publicznie za gotową zaraz zapłatę, naywięcey daiącym sprzedawał, co się ninieyszem
obwieszcza.

Gniezno d. 20. Marca 1827. Referendarius 3boroweff.

Es fonnen einige Arbeiter in meiner hier zu begrundenden Zabafsfabrit Beschäftigung erhalten, solche muffen aber in allen vorkommenden Arbeiten geubt fein und fich über ihren moralischen Charafter hinreichend ausweisen fonnen.

Pofen ben 6. April 1827. Jacob Trager, Bilhelmsplay Dro. 225.

Der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Frauftädter Kreise pom Monat März 1827.

| Beizen ber Preuß, Scheffel zu 16 Megen Roggen dito Gerste dito Hafer dito Hirse dito Hirse dito Buchweigen dito Rubsen ober Leinsaamen dito Reisse Bohnen dito Kartoffeln dito Hopfen dito | 1 21 8<br>1 10 8<br>1 5 6<br>- 24 2<br>1 13 4<br>1 15 -<br>1 6 7 3<br>2 -<br>2 15 -<br>1 2 6<br>- 15 -<br>2 15 -<br>2 15 - | Rindskeisch das Pfund Preuß.  Gewicht  Schweineskeisch dito  Halbskeisch dito  Ralbskeisch dito  Siedsalz dito  Butter das Quart  Bier dito  Brandtwein dito  Brandtwein dito  Bauholz, die Preuß. Elle nach  der Dicke gerechnet  Die Klafter Brennholz hartes  dito dito weiches  Beredelte Wolle der Stein  Ordinaire = dito  Rine. Sgr. Vt.  Rine. Sgr. Vt.  Rine. Sgr. Vt.  2 6  2 6  4 1 6  3 7  4 1 3  9 1 1 4  4 1 3 9  4 1 3 9  Beredelte Wolle der Stein  Ordinaire = dito  Drinaire = dito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|